



# POEMARIO CUANDO TE ACOMPAÑÉ A ABORTAR

#### Gestora Creativa:

Colibrí

## Producción editorial:

Agradecemos la amorosa colaboración de Tierra negra editorial, que desde tierras Valdivianas nos permitieron la edición e impresión de este librito.

#### **Escritorxs:**

- Caro Neyen
- Fran Pinda
- Natividad Florece
- Colibrí
- Rosa Mosketa
- C.M.P.
- Cami doula
- Leslie Gonzalez Zurita
- Paola

## **Ilustraciones:**

Cata

Instagram: @cata.fenixdorado

# Impresión:

Editorial tierra negra

editorialtierranegra@gmail.com

@tierranegra\_editorial

Si este poemario llegó a tus manosde manera física o digital y deseas compartir tus sentipensares, puedes enviar un correo a : proyectolibro2021nik@gmail.com

Se alienta y permite la libre circulación. Las palabras son libres.

¡Propaga y piratea!

## Presentación

Agradezco a todas y todes quienes han tomado la fuerte convicción de acompañar a quien decide abortar, sabiendo que la misión no es fácil. Gracias por poner la cuerpa, los conocimientos, el tiempo, la dedicación y el amor.

¡Desde Arika Marka se alza el llamado, se convoca, se gesta y sostiene éste poemario llegando hasta Valdivia aquel grito de unicidad, Jallalla!.

"Cuando te acompañé abortar", fue realizado el año 2021 por personas que habitan distintas ciudades en un rincón del mundo llamado Chile, mientras se transita el encierro absoluto por Pandemia. Pandemia que opaca (o intenta opacar) la revuelta del pueblo ante las injusticias sociales que estallan el 18 de octubre del 2019.

Las personas que necesitan abortar siguen existiendo, aunque haya crisis económica, social o sanitaria, por ende, las y les acompañantes, amigas, agrupaciones, ñañas y kullakitas que acompañan abortar también.

Sabiendo esto se invita a mujeres y disidencias que acompañan, a plasmar el sentir desde esa trinchera de resistencia, siendo así la escritura el medio de liberación de nuestras voces, de nuestras vivencias, de nuestras emociones; una de nuestras tantas armas de combate.

Con este poemario queremos compartirles aquel momento de nuestros sentires y del tejido formado, el cual nos sostuvo ante lo complejo que a veces se torna acompañar a otras y otres abortar, sumado al tiempo de crisis sanitaria, restricciones de movilidad, desplazamiento, conseguir medicinas, la prohibición del contacto físico y las distancias geográficas que caracterizan a este territorio al sur del Mundo.

Este poemario o recopilación de escritos de quienes acompañan abortar, no busca en absoluto imponerse ante otras vivencias y sentires.

Con mucho fuego en el corazón, Colibrí.

Gracias Consu y Julier por acompañarme en mi aborto e inspirarme acompañar.

# Acompañante de mis acompañamientos

Llegan momentos en que necesito fundir nuestra piel

espacio físico intangible espacio emocional incuantificable de abrazos

> momentos de intimidad compartida donde las palabras y los gestos sirven de hilos

palabras de seguridad y fuerza para levantar el espíritu cuando está caído

> para estrechar nuestros brazos para mimetizar nuestras caderas para urdir nuestras manos.

Hay instintos de fundirnos porque es memoria de un estado natural, de manos que hacen y corazones que sostienen.

Nos acompañamos mutuamente en ambas direcciones sabiéndonos articulades en la interdependencia, en la reciprocidad y la mutua admiración

porque aquí no hay espacio para tontas rivalidades ni egos de titanes cojos.

Si de la compañía tengo que hablarles

déjenme decirles que he sido premiada, porque en ella he conocido las bondades de esta tierra, la dulzura y el coraje.

Porque en tiempos de caótica interconectividad y autonomías individuales acompañarnos es tender los fuegos colectivos, sin certeza de quien llegará a su calor.

Es arriesgarnos en la incomodidad y espejearnos en las sutilezas

Cuando acompaño a otre a abortar, no estoy sola está toda mi tribu de acompañantes detrás: con una palabra, un consejo, un recordatorio, incluso un ronroneo.

A ustedes, acompañantes de mis acompañamientos, agradezco la voluntad de estrechar lxs cuerp-s y sabernos ahí unicidad y múltiples.

Agradezco el asombro de recordarnos une.

Con ustedes aprendí a guíar a nuestras crias de vuelta al acurruco de la Pachamama para que nuestres hijes y les hijes de quienes acompañamos a abortar viajen de retorno sin culpa, sin miedos, como aves de colores; porque son los Uywiris de nuestros linajes,

# son los colibrís de nuestro jardín

son parte del clan

A ustedes, acompañantes de nuestros acompañamientos, agradecemos ser tejido

Rosa mosketa & Colibrí



# Acompañar (me)

Acompañar no es solo estar ante la llamada de un teléfono, o indicar algunas cosas, o preguntar cómo va todo...

Acompañar
es estar ahí
es vivirlo
es caminar juntas
es mirar a los ojos
es visualizar la emoción
es calmar el dolor
es sostener la mano, la cuerpa y el corazón

Es retroceder y avanzar es lo que otras no hacen... es Amar...

Cuando entendí la palabra acompañar, fue cuando me pude amar porque sin quererlo pude acompañar mi propio caminar.

Viviendo cada día, cada mes, cada año, recuerdo lo pequeña que era.

Y ahora cuánto crecí...

Solamente aprendiendo de cada paso que acompaño pude sanar mi alma y dejar lo que otres quieren que haga sin efecto.

Sanar es medicinal

Eso también se transforma en Acompañar

Caro neyen

## Sostenernos

¿Qué sucede cuando se habla de aborto?

Palabras no muy alentadoras llegan
¿Qué ocurre cuando cuento que acompaño en ese proceso?

Vienen miles de cuestionamientos,
de miedos que pretenden reflejar en mi
y siempre juzgan.

Solo les digo,
cuando sientan el abrazo de la compañera al final del proceso,
cuando escuchen "gracias por estar acá"
y cuando reciban tanto más,
espero que ahí me vuelvan a cuestionar.

# Acompañar

no es ser una persona que comete un delito, acompañar es estar ahí en cuidados, en escucha, en silencios y en amor.

Acompañarte mujer es el regalo más hermoso que puedes darme, un recuerdo que atesorare y que solo tendremos tu y yo.

Fran pinda



## Dos cuarzos

Eran dos almas las que la rodeaban

las que la acompañaban su caminar

y muchas veces, hacían arder en llanto su corazón.

Ella no entendía qué pasaba,

no sabía el origen de esa pena

hasta que fuertes menstruaciones le hicieron recordar los abortos que había vivido

y así, sintió esa añoranza de sanar su útero y corazón.

Su alma le pidió a gritos

honrar a esos hijos que no vieron la luz.

buscar en otras mujeres, la ayuda que no se podía dar a sí misma.

Y así llegó a mis brazos

pudiendo contener cada una de sus lágrimas,

conectando con ese frío que deja la muerte.

Había que abrazar esos hijos no nacidos,

había que darles un lugar en su corazón

había que ponerles un nombre

llevarlos a su altar físico y corporal,

rememorarlos para avanzar.

Ella sintió que dos cuarzos rosas representaban esos abortos

Hicimos un ciclo de meditaciones para trabajar el duelo y así volvió a parir la muerte

para que esos hijos vivan por siempre en su pecho por siempre en sus senos por siempre en su corazón.

Natividad florece

## Mis abuelas

Créanme cuando digo que mis abuelas me dieron la fuerza lo siento desde las entrañas, no me siento sola haciendo esto, no me siento débil.

Tengo la fuerza para acompañar estoy sanando mi linaje cada vez que acompaño a alguien. Mis pensamientos no son solo míos, lo que pienso es el sentir de todas ellas siento como entra en mi la fuerza para sostener.

Los abortos son emocionales.

Los abortos son físicos.

Los abortos son energéticos.

Y cada uno de ellos guarda una historia del linaje detrás

Imposible de esquematizar en una Ley.

Imposible de acurrucar en una ley.

Imposible de sanar por medio de una Ley.

Pero que la necesitamos para que nos dejen de perseguir y castigar

Al igual como lo hicieron con mis abuelas.

Colibrí

#### Cacao

(medicina ancestral y sutil, de liberar el sentir, que nos implica en un solo corazón)

Existe un lugar donde no tiene cabida todo lo que nos achica la calle y los corazones

donde priman el deseo, el impulso, el abrazo, la caricia,

somos ese lugar.

Porque sabemos que los espacios seguros son ilusorios y limitantes, habitamos la incomodidad de la pregunta y la comodidad de la crianza mutua.

En ese lugar soy y eres, somos y dejamos de ser, nacemos de nuevo, nos criamos, y morimos nuevamente.

Son mis aborteres/parteres, mis confidentes, mis amantes, mis cómplices, mis maestres.

Y son tan distintes a mí que no me deja de maravillar el placer de mudar de piel cada vez que nos miramos.

Rosa mosketa

# Te Acompaño, Te Amo, Nos Amo

Acompañar es entrar en la intimidad de un otre; es estar para que una persona abra el portal de la muerte en sus entrañas;

es acariciar esos miedos, incertidumbres y culpas; es estar constantemente aprendiendo y aplicar lo aprendido; es canalizar; es preparar comidita rica; es cuidar a las crías humanas y no humanas;

es a veces acompañar a más de una persona; es a veces frustrarse; es conocer historias de vida;

es espejarse en une otre; es cantar y bailarle a la muerte en todo plano; es rezarle a la vida.

Acompañar desde el amor, es transformar, es sembrar semillas de sanación en procesos tildados de traumas,

es florecer la muerte.



C.M.P.

## Aborto Mamífero

Hace poco rescaté una conejita, en su vientre se gestaba la vidapero un viernes parió la muerte.

Un día antes, su ánimo decayó

poco se alimentaba, buscaba la soledad y comenzó su proceso.

La miré, la acaricié con su permiso, le acomodé un lugar obscuro, le llevé alimentos nutritivos, le llevé algo rico y la dejé solita visitándola cada cierto tiempo.

Fui Doula de una conejita

y se sintió igual, estar, empatizar, servir.

No somos más que animales, mamíferxs domesticadxs con la culpa y la vergüenza, con la amenaza del castigo de un hombre todopoderoso...

¡NO MÁS! Abortar es natural, es ancestral, es dolor y amor...

es respetar la vida, respetar la infancia, respetar la maternidad, la comunidad y los ciclos.

Abortar es AMOR,

el sexo es AMOR,

tocarte es AMOR,

conocerte es AMOR.

Todx tú eres AMOR.

C.M.P.

# Uni(ci)dad

Cada mujer es única

al igual que sus procesos

Cada vez que me siento yo, soy una de ellas

Las valientes que están luchando por permanecer más allá de las bocas que ensucian el nombre de "la vida"

Cada vez las escucho y mi corazón late fuerte

Es la fuerza de ustedes,

de sus "almitas" que entregan la luz de amor y vida , más allá del plano físico

Son indefinidas e inmortales

Son calma y ansiedad

Son uni cas y uni dad

Es el amor es infinito,

como cada una de sus almas,

mujeres valientes, y únicas.

Las escucho, las siento, las abrazo, las amo.

Caro neyen

# Cuerpo sabio

Ver en tu rostro los nervios, me hace ir más allá.

Acompañar tu cuerpo que aborta
ha sido una experiencia hermosa,
sentirme parte de tu camino,
de tu historia de vida que jamás olvidarás.

Trabajar juntas, siguiendo los mensajes que te da el cuerpo sabio

para que todo salga bien, sentir nuevos aromas, esos que me hacen vivenciar lo animales que somos.

Ver en tu rostro la calma, el brillo otra vez, esos abrazos que podemos compartir y que solo nos queda agradecer.

Acompañarte en este camino me entrega esperanza, esa que me dice que las mujeres podemos ser compañeras y que donde hay amor, hay calma y seguridad.

Fran pinda

## Metamorfosis maternal

Digan lo que digan la maternidad será -deseadao no será.

No importa TU creencia, opinión, argumento o ideal.

Si me apoyan o no Si me bajan los seguidores o no Si me aceptas o no

La metamorfosis,
Aquella gigante,
Por la que una mujer viaja
Es personal, única e
Irrepetible.

No importas tú, nosotros, nosotras y nosotres. Importan ellas, su cuerpo y su utero. Una mujer que decide transformarse, traspasa las fronteras de todos a su alrededor, es Conciencia no esclavitud

@camiydoula

# Acompañamiento # 27

Cuando me contactaste, te sentía con Dolor

Tu voz se quebraba...

Alguien arranco tu sonrisa, y eso no tenía por qué saberlo yo

Pero sentía tu pesar...

Tu voz se quebraba cuando tratábamos de hablar

el teléfono me susurraba tu sentir...

¿Sería mejor derivar tu proceso?

Una noche en mi sueño estabas pariendo

¡Sostenías a un niño hermoso!

Y tús manos me buscaban, para que diera vuelta a mirarlos

Te dije que yo estaría contigo "pase lo que pase"

Nos miramos, y confiamos...

Llegó tu medicina tan rápido

Estábamos contra el tiempo.

Colador

**Toallitas** 

Guatero

Hierbas

Un número de emergencia

Listo!

Comenzaste convencida, saliste a trabajar

Era lo mejor para no sentir dolor

Este proceso es conciencia plena y es solo tuyo...

Nadie te puede quitar la decisión...

Eso te puso empoderada y valiente...

Comenzamos el camino al día siguiente y lo viviste, lo sentiste, tocaste su bolsa, y lo llamaste hacia la próxima vida.

Reventaste con tu mano la burbuja de temor...

Ahí está a dos pujos de salir y con ellos, también su guardiana nutritiva para pasar pronto a ser tu "almita" amada, dar paso a la vida-muerte-vida

## Susurraste:

Ahora no es el momento de venir...amor

Pero estoy segura que nos volveremos a encontrar en algún lugar...

Mi niño...Te amo.

Caro neven



## Caña santa

(conocida como hierba luisa, es planta recordatoria de los ritmos de nuestros ciclos)

Lejos de las salas del congreso y las marchas millonarias, hay un lugar que no es chile,

aunque insisten en ponerle una virgen y una bandera en sus alturas.

Es un lugar de costas y valles. donde una vez al año el deshielo de las nieves altiplánicas hace al río rebalsar las represas, bajando por fin a encontrarse con el mar.

Lleva a su paso todo un año de desechos abandonados en su lecho antes seco: camas, jeringas, barro y plástico.

Es un torrente que mancha de café las playas deseadas y ahoga con humedad el aire marino,

es inevitable e imparable.

Con su bajada la pacha transmuta el ritmo ajetreado de Arika Marka sobre un espacio entre quietud e incomodidad.

Nosotres que somos hijes del rio ¿qué hacemos con lo que descartan a nuestro lecho?

En este lugar, donde una matrona afro acompañaba abortos antes de que siquiera se les nombrara como tal: ¡Viva la Abuela Benancia!

En este lugar, donde hace milenios el pueblo chinchorro momificaba sus fetos, haciendo cuerpo la memoria colectiva de aquelles que habían partido.

En este lugar, donde cada año, las aguas del altiplano abortan todo lo que la ciudad ha puesto en su camino.

Cada pastilla, cada ley, cada aspiración hospitalaria, queda chica frente a un territorio que quiere devenir.

En este rincón del país y del mundo siempre se arriesga un raspaje colonial.

Rosa mosketa

## Sin fronteras

Lore me escribió, me dice que tiene 5 semanas de gestación y que no puede tenerlo.

Me envía un gran texto con argumentos del porque

Me habla de dinero, relación con la pareja

y sueños personales por cumplir.

Me dice todo eso, mientras yo pienso si acaso soy un tipo de jueza, quien entregará el veredicto que aprobará o desaprobará SU DECISIÓN.

Más no sabe que ese rol no me corresponde a mi

como acompañante de su aborto y tampoco a alguien más.
Nadie puede juzgar el motivo de su aborto.

Lore está asustada y con mil preguntas de que cómo hacerlo

Me pregunta las dosis, el tiempo de espera,

si puede comer antes del aborto
si podemos hacer un ritual para guiar a estar almita por la cual
siente amor.

Le respondo todo con paciencia, ternura y firmeza Porque sé lo que es estar ahí

Cierro mis ojos y siento a mi acompañada Busco que mis palabras sean abrazos que viajen como aves en el viento hasta su casa Ubicada en Puerto Cisne, Mientras yo me encuentro en mi casa en Arica Marka.

Colibrí

# Alquimia del Dolor

Duele responder sus llamados desde el miedo y la desesperación; me duele oír sus voces quebrantadas, sus consciencias atormentadas por la culpa impuesta; duelen las cicatrices del abandono que afloran, las pérdidas anteriores revividas,

Pero todo ese poderoso Dolor/maestro es alquimizado en Amor, en Ternura y en Fuerza para continuar acompañando y resignificando abortar.

Elevo el rezo, el canto, el arte y transmuto.

C.M.P.

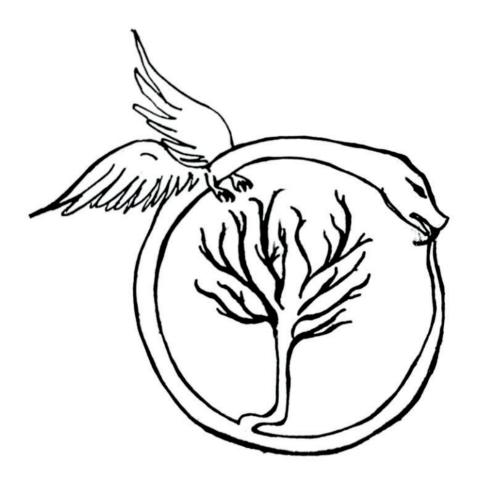

## Contacto Transformador

- -Hola! no sé por dónde partir, necesito ayuda. Una simple línea que está a punto de cambiar la vida de una persona.
- ¿Cómo puedo ayudarte?
  - -Estoy embarazada y no quiero estarlo
- -Ok, aquí estoy

Conversamos largo rato, buscamos la forma de conectar, busco darte confianza, quiero que sientas un poco de calma dentro del caos que estás viviendo, te entiendo, empatizo con tu sentir. Me haces preguntas, muchas preguntas que nadie podía responder, preguntas que no le podrás hacer a nadie más porque todos a tu alrededor parecen estar ciegos y sordos, y sin que tú les hayas dicho nada aún sus comentarios llenos de prejuicios caen sobre ti como un balde de agua fría.

-Está bien, todo estará bien.

Le hago recomendaciones básicas de autocuidado, rituales para sanar un poquito el alma, invocamos a las ancestras para que todo fluya en amor, y pronto todo lo físico habrá pasado. Seguimos en contacto por un tiempo, me aseguro de que tu cuerpo físico y emocional se sientan más fuerte y vigorosos, te muestro tus herramientas y capacidades para resignificar lo vivido.

-Gracias por estar, fuiste un gran apoyo para mí Con esas palabras tuyas cierro mi presencia en tu vida.

¡Buen futuro hermana!

Leslie González Zurita

## Soltar

"Hola bella...Tienes cupo?

Necesito acompañamiento... estoy desesperada"

Cariño, hola estoy acá para eso...

¿Cuéntame en que te puedo ayudar?

"Estoy asustada, tengo miedo..."

Tranquila mi cariño estaré contigo

Debes solamente Soltar...

Deja que tú cuerpo sabe cómo hacerlo...

Yo solo estoy a tu lado...acompañándote

Caro neyen

# Doulas sin prejuicios

No todas entienden cuando me ven discutir Y es donde yo les digo... intento ser sorora no ser amistosa.

No todas entienden mi postura

No todas comprenden

que acompañar es un arte de sostener,

pero no nos hacemos cargo de tu doler,

acompañamos el proceder.

Doulear sintiendo con el corazón va más allá de acompañar tu dolor, está en enseñar y acompañar el doler y el placer.

El sentir y el renacer,
todo el proceso es un mensaje
Una enseñanza que debes comprender
nunca nada es en vano,
solo que hay veces que no están listas para ver,
La vida nos enseña a golpes y en ocasiones
más duros de lo que deseamos
y es cuando regresan nuevamente a nuestras manos,
abiertas en alma y corazón siempre estamos.

Paola

# Mi convicción como consigna

¿Qué me mueve para estar aquí?

Me mueve el sostener hermanas.

Me mueve el deseo de que nadie viva un proceso de aborto en soledad.

Me mueve el amor por mis compañeras.

Me mueve entregar conocimiento verídico.

Me mueve quitar los mitos en torno al aborto.

Me mueve hablar de aborto como un proceso natural.

Me mueven las ganas de que todas puedan elegir en libertad y sin miedo.

¡Me mueve la vida y el renacimiento!!

Leslie González Zurita

## Nuestro encuentro en sanación

Todo comienza con un tímido y temeroso hola, siempre respondo con amor preguntando con cuidado que necesita de mí. Conversamos un rato, video llamada, veo en sus ojos temor (de ser juzgada, de ser acusada, del miedo, la incertidumbre y el peso de lo ilegal). Le hablo del día, de la salud, de la vida, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que espera.

Muchas veces las lágrimas fluyen con solo preguntar ¿cómo estás? Porque parece que a nadie le importa, porque nos hemos acostumbrado a pasar por todo o mucho solas, sin que nadie se interese.

El corazón palpita fuerte, a través de la pantalla puedo ver un poco de alivio, déjame sostener tu mano, déjame ser quien te afirme, seré quien te abrace y cuando todo termine te diré al oído, todo está bien.

Leslie González Zurita

# **Aquí Estamos**

Escondidas ante la llama verduga,

Sobrevivimos con el fuego en nuestros corazones.

Siervas de la muerte y del amor,

El rito de pasaje guiamos,

Conteniéndote en nuestras alas.

El tambor conecta tu alma con la tierra,

Y la sangre con lo divino.

Eres universo, eres sanación

Cambia los prejuicios terrenales,

Aquí estamos, aquí seguiremos.

C.M.P.

## Que nadie frene tus sueños

Oue nadie frene tus sueños "Seré educadora menstrual, cambiaré muchas cosas y partiré siendo doula de aborto" Que eres madre, tienes que dar el ejemplo, !cómo se te ocurre! Es una falta de respeto, eres profesora, tienes que cuidar tu imagen, están pendiente de ti. Eres la oveja negra, ¿por qué siempre rebelde? ; No te puede gustar otra cosa?, piensa en tu hija. La mirarán raro. :Asesina! En tu trabajo no se pueden enterar. No puedes hacerlo, no llegaras lejos. Eso no se hace. Cómo. Cómo. Cómo.

... (suspiro)

Cerré los ojos, hice oídos sordos y respiré.

Y aquí estoy, un año después.

Feliz, agotada a veces, pero persiguiendo sueños como si la energía de la tierra conectara con mi útera desde el alma y su núcleo dorado.

Temer, dudar y gozar son parte del aprendizaje Ser doula de otoño en Chile es difícil, pero no imposible.

Yo puedo, tu puedes, todas podemos.

Camiydoula.



#### A los malditos colonos

Por ustedes y sus juicios de mierda De mentes cerradas y retorcidas De caprichosos pensamientos religiosos

Por ustedes que por años han decidido sobre nosotras No les bastó con tomar nuestro territorio de Abya yala Infectándolo con sus ideas y transgénicos. También quieren gobernar sobre nuestros uteros Para el placer de sus sociedades

Cada una de nosotras, las que acompañamos abortar nos rebelamos a sus mandatos Abortando la idea de quedarnos calladas. Sacando la voz de fiera y liberando a nuestras hermanas.

No necesitamos de sus permisos ni de sus leyes para abortar ¿Que se creen? ... Nuestros amos?

Venimos abortando desde tiempos remotos Conocemos la sangre que baja entre las piernas mejor que ustedes

No le tenemos miedo al sangrar de la muerte, porque cada mes Nuestra cuerpa lo ha sabido hacer

en nuestro propio ritual de purificación

Que tú, lo llamas regla...

Y así en tribu, en manada, entre amigas y amigues, nos acompañamos

Lo hemos hecho por años,

nuestras primeras guías fueron las abuelas plantas
Con ellas hemos aprendido que esas almas,
Nuestrxs hij-s,
pueden volver al acurruco de la Madre Tierra
sin culpa alguna
porque la culpa
la ponen los malditos!

Colibrí

#### Ruda

(supuestamente macho o hembra, en realidad es ambas.)

"la pachamama es trava" ~ Susy Shock.

Vivimos en tiempos donde la Vida-Muerte está en disputa. Vida-Muerte con mayúsculas, de cosmovisiones originarias que defienden la existencia frente a las arremetidas coloniales, la vulneración de nuestros cuerpos, territorios y buenvivires. La Vida-Muerte en sintonía con ñukemapu-pachamama.

Que la urgencia no olvide la profundidad compañere. Urge la autonomía del gestar, pero también en conexión con otras urgencias. Como la Vida-Muerte, es parte de una relación interdependiente e inquebrantable. Tejer las resistencias para acobijarlas, puentear las fronteras hasta desdibujarlas. Cultivar ecologías otras para brotarlas. y defender las comunidades que cuidan esos brotes.

Brotes de ruda que crecen chuecas y se agitan con el viento, soltando su fuerte aroma amarga.

Amargura heredada de mis transcestres<sup>1</sup>.

Amargura sabia de quienes fueron desaparecides en vida, y al morir se hicieron piedras y flores, para que no les olvidáramos.

Amargura que abrazo.
Porque expulsa el género,
porque abraza con calor
gestando otros amores
fuera de la feminidad, masculinidad y heterosexualidad
impuestas y obligatorias.

Amargura que como ruda

cuida nuestras cuartos, repelando el afuera para que juguemos tranquiles travas, transmasculinos y no binaries, donde acompañamos a nuestros hermanos a abortar, donde acompañamos a nuestres hermanes a abortar, en la disforia de no cumplir lo esperado, en la compañía de nuestres transcestres. Recordando que hay lesbianas con pene también que abortamos juntas a nuestras amores fuera de la cis-heteronorma.

Nuestra amargura no quiere ley ilusoria. No quiere sororidad avasalladora. Ficciones que existen en la realidad del Estado y quienes sostienen sus dinámicas que alivian a muchas pero condena a tantas más.

Porque prioriza unas vidas sobre otras. Otras vidas, indígenas, negras, discapacitadas, patologizadas, migrantes, campesinas, disidentes, pobres.

Vidas chuecas y agitadoras que brotamos sin pedir permiso desde tiempos ancestrales, que abortamos sin pedir permiso desde tiempos ancestrales. Vidas-Muertes que al trascender nos hacemos piedras y flores,

al igual que nuestros abortos.

## Para ti, machito hetero cis

¿Ves lo que ocurre en su alma al darse cuenta de que no vales nada?

El amor se esfuma, el miedo la acompaña.

Ahora es problema de ella ver cómo encuentra solución a esto que no le trae calma.

"Aborta, ahí tienes plata", como si solo fuera eso lo que la frena.

Tu te vas y la vida sigue como si nada. Ella empieza con miedo a buscar su red más cercana.

Tu continúas un nuevo día, ella lo empieza con angustia y miles de pensamientos acompañan ese día.

A quien un día amó, hoy le trae rabia, a quien tanto amó, la deja en un difícil momento de la vida.

A ti, macho cobarde, ella podrá salir de esto y con una hermosa red de apañe pero tu... tu seguirás siendo un maldito cobarde.

Fran pinda

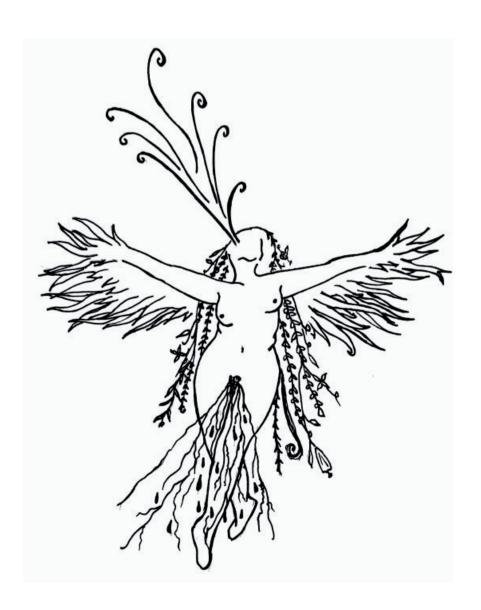

#### Canto

Veo la vida en el agua, veo la vida en el aire, veo la vida en la tierra, veo la vida en el fuego. Veo la vida que nos rodea, la veo en sus elementos.

Veo la vida en los ríos, veo la vida en los cerros, veo la vida en las plantas, veo la vida en mi cuerpo. Veo las vidas todas conectadas, la vida del universo.

Veo la vida en danzas, veo la vida en ritmos, veo la vida en tiempos, veo la vida en ciclos. Veo la vida bailando su ritmo, ritmo de tiempos perfectos.

Vida de los originarios, vida de la luna y el sol, vida de mis alimentos vida de los cosmos.
Agradezco la vida, honrando su regalo tengo luz para sembrar.

Mi útero palpita, mi útero es vida, mi útero da sangre, mi útero transmuta. Con elle sano, con elle aborto, entrego desde el amor.

Aborto para dar vida, aborto para sanar, aborto con cariño, aborto para honrar. Honro mi vida, mi autonomía, la vida de mi gestar.

Abortar es gestar, abortar es parir, abortar es vivir, abortar es amar. Aborto consciente al espíritu vital que me viene a transformar.

Sano mis relaciones, sano mis heridas, sano mi cuerpo y alma sano mi corazón. Me conecto a la vida que nos sustenta, con ella hago revolución.

### Aio

(cortadora de ataduras: desanuda neblinas, despeja y alivia invitando la incomodidad)

me despido de tantas cosas, que a la vez son una sola. engranajes de una misma maquinaria asesina:

Occidente nombra lo que ve y así lo encarcela constantemente.

transforma ríos en cables, vivencias etéreas en identidades fijas.

es que nombra separando: Vida – Muerte Parto – Aborto Nosotros – Ellos

y se cuela en todo, exigiendo nuestra cautela: aparece en el Feminismo y en las Terapias también.

me despido entonces de las relaciones internas y externas que defienden estas Fronteras. de quienes no quieren gozar con la vulnerabilidad del encontrar/nos, con la incomodidad de estirar el corazón y soltar la mente.

porque desconstruir las culpas impuestas a los abortos sin desarticular las artimañas de las micro/políticas coloniales nos mantiene encarcelades.

y deseo que seamos libres.

estrecha tu brazo compañere y toma quien está a tu lado al mismo tiempo que te tomen a ti.

solo así funcionará esto.

"si tu liberación está atada con la mía, trabajemos juntes" (audre lord)
si tu autonomía está atado a la mía,
si tu mirada está atada a la mía,
si tu risa está atada a la mía,
si tu dolor está atada a la mía,
tejemos juntes....

en la intimidad de la casa se puede ejercer violencia. en la intimidad del activismo también. sin reciprocidad, nos caemos. sin implicarnos, nos aislamos. sin puentearnos, nos estancamos.

fusiona conmigo, devengamos monstruosidad:

(nos) abortaremos con placer.

# Ofrenda

a los cuatro elementos y las cuatro direcciones:

creo.

creo en sus vidas.
creo en la vida.
seguiré en el camino de la vida,
al lado de ustedes,
mientras así lo desean.

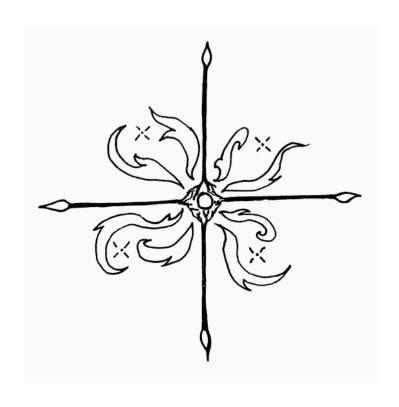



